## N. IORGA

## ADEVARUL ASUPRA TRECUTULUI ȘI PREZENTULUI BASARABIEI

Traducere de D-na DORINA FLORIAN, Profesoară

B U C U R E \$ T I

### N. IORGA

# ADEVĂRUL ASUPRA TRECUTULUI ȘI PREZENTULUI BASARABIEI

Traducere de D-na DORINA FLORIAN, Profesoară

B U C U R E Ş T I =

Dintr'o mai veche lucrare cu acest titlu a d-lui profesor N. lorga, apărută în 1922 în limba franceză, dăm aceste largi extrase de mare interes și de acută actualitate.

Basarabia, anexată de Rusia în 1812, ca urmare a unui războiu contra Turcilor si fără ca Moldavia autonomă să fi avut datoria de a plăti dezastrul suzeranilor ei poartă încă numele dinastiei valahe a Basarabilor, al căror nume acoperea altădată numai partea inferioară a acestei provincii, de-alungul malului stâng al Dunărei inferioare, teritoriu care le aparținea din al XIV secol. Această notiune preliminară exclude toată vechea dominatie străină asupra fâsiei de teritoriu care se întinde între Prut la Apus, Nistru la Răsărit și la Sud cu aurile dunărene.

Din cea mai veche epocă colonia greacă din Tyras, situată

la îmbucutătura Nistrului, servea de debușeu unei regiuni destul de întinsă, care producea grâul necesar aprovizionării acestei întregi lumi elenice riverană a Pontului Euxin. Asezarea Tyras-ului era asa de potrivit pentru acest comert că, mai târziu, în epoca bizantină, un castel imperial a fost zidit pe ruinele lui, cari n'au fost încă explorate, si acest "Maurokastron" ("Castelul negru") se mentine în timp de secole cu o oarecare garnizoană și un port destul de frequentat.

In ce privește interiorul viitoarei Basarabii, partea meridională, destul de puțin productivă, acoperită în mare parte
de lacuri, servia de trecere hoardelor cytice, mai târziu triburilor altaice (bulgărești) sau
fino-ugrice (maghiare) cari
s'au stabilit acolo pentru câtăva vreme, înainte de a găsi o
patrie mai înfloritoare și mai

bogată.

Deasupra acestei prelungiri a stepei rusești, întinsele câmpii nu prezentau de cât rar păduri mici; cursuri de apă de mic debit le traversau, și nicăiri până la marginea râului care formează granița orientală a țării, nu se constată în documente, aglomerări mai importante de populație. Cât despre punctele unde au fost concentrări omenești, trebue să admitem că locuitorii nu erau deosebiți de țăranii români cari locuiau Moldova între Prut și Carpați.

La începutul sec. al XIV încep să apară însemnări istorice. In 1330 un guvernator tătar se găsia la Maurokastron, pe care românii o numiau deja Cetatea Albă. Sf. Ion, negustor din Trebizonda, a suferit acolo martiragiul. Viața sa, povestită la aceiași epocă constată deasemenea și prezența unei populații jidovești, și fără îndoială grecii erau de asemenea foarte numerosi.

Stabilirea genovezilor la Cetatea Albă și la Licostomo, așezată într'o insulă dela gurile Dunării, purtând același nume adică, Gură de Lup,— în acest Licostomo pe care grecii și după aceia românii au botezat-o Chilia (de Călugări),— sau mai mult, pentru că vechea formă grecească este Kellia, — "Chiliile", deci mânăstirea, — a trebuit să urmeze ceva mai târ-

ziu.

Pe la mijlocul acestui secol al XIV, corăbii venețiene acostară aici ca să-și procure grâul adus din regiunile interioare. Un lung conflict isbucnește între cele două republici italiene, pentru posesiunea acestui punct de sprijin de unde influența lor economică putea să radieze pe teritoriul la nord de fluviu.

Când viitoarea Dobroge, veehea Scytie Minoră, intră sub
dominația unui Șef balcanic cu
nume românesc, deși, având legături cu prinții care-și împărțeau imperiul bulgar, Dobrotici,
acest potentat care a transmis
puterea fiului său Ivanco, de
aparițiune foarte trecătoare,
intră în conflict cu Genovezii
pentru aceiași posesiune a gurilor Dunării, înainte de sfârșitul secolului al XIV.

Aceștia rămăseseră totuși în cele două centre ale țării, la Cetatea Albă, ca și la Licostomo-Chilia, nu fără oarecare dependență politică față de prințul tătar al stepei, dincolo mult un episcop, păzitor al mormântului Sf. Ion Martirul. peste anul 1400.

Tot ceeace am spus cuprinde,

precum se vede, această singură fășie danubiană formând ca un teritoriu aparte, ale cărei interese și legături trebuiau să fie cu totul deosebite de districtele rurale care se întindeau spre nord.

O civilizație foarte importantă, justiție bizantină și jumătate italiană, cu o foarte puternică nuanță de Levant, s'a desvoltat aici: se găseau consuli, soldați genovezi, negustori de diferite naționalități: greci, ovrei, armeni și chiar, la Moncastro—Cetatea Albă, pe care grecii o numeau și Asprokastron, un episcop, păzitor al mormântului Sf. Ion Martirul.

Când, în muntii Tării Românesti, la Arges, o dinastie reusi să strângă fragmentele, care duseseră până atunci o viată liberă, ale organizației politice române și când acest Principat "a toată Țara Românească" se întinse curând până pe malul stâng al Dunării, înglobând portul Brăila, foarte frecventat, si împrumutând Vicinei, asezată pe malul drept al Dunării, în Dobrogea actuală primul său episcop canonic, - ceiace presupune cel puțin o influentă politică a Tării Românești asupra acestor regiuni a vechii Scytii Minore —, Chilia a fost supusă

și ea acestui regim.

Este foarte posibil ca Genovezii să fi rămas câtăva vreme sub această autoritate româncască, care înlocuia suzeranitatea tătară ce se regăsește deasemenea la Caffa, și în toate posesiunile Republicei în Crimeia. In 1410 Genovezii treceau Moncastro între posesiunile lor, dar acum posesia teritorială aparținea vechei Moldove născânde care organiza spre Nord forțele naționale române.

Acestei Moldove a lui Alexandru cel Bun îi vor aparținea întâile fundațiuni politice în teritoriul rural dela Nord de Chilia și Moncastro, teritoriu care nu va purta decât după anexinea arbitrară din 1812 făcută de Ruși, numele tot atât de arbitrar sub raport geografic, de

Basarabia.

O mențiune, în cronicile rusești ale Lituaniei din secolul al XIV-a vorbește de un prinț Iurg Coriatovici, aparținând dinastiilor rutene, pe care Moldovenii l-au chemat ca să ocupe, pentru puțină vreme tronul principatului lor fundat cu zece ani înainte de un emigrat al comitatului unguresc de Mara-

mures, Bogdan.

Acest cneaz ar fi avut sub ordinele sale toată țara până la malurile Nistrului, deoarece ar fi avut un conflict cu Tătarii, cari încetaseră să mai fie stăpâni acestor ținuturi din chiar vecinătatea fluviului. Nu s'a găsit însă niciodată originalul documentului conținând o donație în legătură cu acest eveniment. Avem a face cu un grosolan falsificat.

\*

In orice caz urmașul său, aparținând vechii dinastii, Roman, se intitula: Domn a întregii țări "dela munți până la
malurile Mării (Negre)", astfel
ca posesiunea de către Moldoveni a acestor ținuturi este absolut incontestabilă.

In această epocă, spre 1390 se aflau pe Nistru două cetăți: aceia dela Hotin, la Nord, aceia dela Tighina, Tehyn, pentru Podolienii vecini, mai spre sudul Moldovei, pe această graniță. Originea acestor castele este obscură: este sigur că desvoltarea lor era datorită exclusiv existenții unui comerț internațional a cărui creștere începe cu

creațiunea Principatului românesc.

Ceva mai târziu Alexandru cel Bun a chemat dela Cetatea-Albă pe mitropolitul canonic al Moldovei, tot așa precum Alexandru, Domnul Țării Românești a cerut cetăței Vicina pe cel dintâiu mitropolit al țării sale.

Aceste japte singure ar ajunge ca să dovedească strânsa dependență în care aceste porturi dunărene se găseau față de formațiile politice născânde ale

națiunii românești.

Acest mitropolit își făcu intrarea în Suceava, capitala Tărei, cu un mic număr de soldati zi tot acolo a fost fixat locul de asezare al supremei autorități eclesiastice. Călătorii rusi, ale căror scurte însemnări privind calea urmată de ei. însemnări traduse și publicate de d-na Hitrovo, — arată că pe atunci, Cetatea Albă continua să fie debuseul către Marea Neagră a regiunilor din interior, de o parte și de alta a Nistrului : dar ele vădesc, de altă parte, că orașul nu întretinea nici o legătură politică cu aceste teritorii podolene care căzuseră din mâinile marelui prinț al Chievului în ale regelui lituan al Poloniei.

Un călător francez, Giullebert de Lannoy, care a trecut prin teritoriul dintre Prui și Nistru pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, ajungând până la "Bellegrade", — Bialogradul Polonezilor — această Cetate Albă, a aflat pe reprezentanții regelui vecin, aliat al numitului prinț moldovean, lucrând ca să fortifice această cetate importantă care era destinată să reziste vreme de trei sferturi de veac a repetatelor atacuri ale turcilor.

Planurile lui Sigismund, împărat si rege al Ungariei, privind o parte a Moldovei, și tratatul încheiat de acest print cu regele Poloniei pentru împărtirea întregului teritoriu moldovenesc n'au avut nicio urmare practică. Alexandru si-a păstrat numai Cetatca Albă, - silit să părăsească pentru moment Chilia vecinului său muntean, — dar a început, zidind mânăstirea Căpriana, dincolo de Prut, marea operă de colonizare care a dat acestei părti orientale a Statelor sale o populatie mai numeroasă și a deschis calea unei civilizatii superioare celor dintâi începuturi

ale vieții patriarhale.

Moldovenii erau atât de bine înfipți în Basarabia, până la limitele ei extreme de Sud, în cât, atunci când, după moartea lui Alexandru cel Bun, fiii acestuia se certară pe moștenirea lui și-și împărțiră veniturile Țării; Ștefan fiul al aoilea, capătă astfel posesiunea vechei Basarabii românești, cu Chilia, o nouă cetate pe malul stâng ai fluviului, în fața insulei pe care se găsea Chilia genoveză, Licostomul din secolul al XIV-lea.

Cetatea Albă îi apartinea de asemenec și un document venetian din 1435 mentionează pe "călugărul" care comanda în această ultimă fortăreață pe care Polonii mai nădă duiau încă să o poată alipi teritoriului lor. Această nădejde fu mai înrădăcinată în momentul când urmașul lui Ștefan, nepotul său, tânărul Alexandru, stăpânea această Moldovă de Sud-Est, supt tutela rudelor sale polone și a nobililor cari apartineau partidului puternicului rege vecin. Acestea se petreceau în timpul când, Mahomed a! II-lea, cuceritorul Constantinopolului, devenind stăpânul Mării Negre, principalul scop al Turcilor trebuia să fie de acum încolo să-și întindă puterea peste Caffa genoveză și peste amândouă porturile moldovene.

Cetatec Albă și Chilia îi rezistară: lucrările de fortificație continuau fără încetare dela o domnie la alta. S'a găsit, sunt câțiva ani, piatra scoasă din zidurile primei cetăti, care mentionează că lucrările au fost terminate în anul 1440 de către comandantul moldovean al cetăței. Inscripțiunea este redactată în greceste. Pentru fiecare din aceste fortărete erau câte doi șefi aleși dintre cei mai energici boieri moldoveni, cari aveau legături particulare cu dinastia domnitoare

Chilia fusese câtăva vreme în mânile puternicului apărător al creștinătății, în aceste regiuni românești, ca și în cele de dincolo de Dunăre, în pământ slav, Ioan Huniade, român din Transilvania. El a așezat aici o garnizoană, și se găsiră la sfârșitul secolului al XVI-lea, în orașul recucerit dela Turci, tunurile care purtau emblema corbului cu crucea în cioc, blazonul acestei familii. Aceasta nu

împiedica proprietatea teoretică a printilor români, sustinuti si tutelati de Huniade, asupra Chiliei, și această posesiune tinu până în momentul când Ștefan cel Mare, îndată după moartea lui Huniade,- un Român înlocuind pe celălalt în sarcina de a continua operc de cruciadă si de apărare a crestinătătii împotriva invaziei otomane, puse stăpânire pe această mostenire moldovenească împotriva unui uzurpator si începu o domnie cu caracter regal, care pentru tot Orientul însemna o rezistentă dârză de aproape o jumătate de secol fată de cucerirea musulmană.

### BASARABIA SUB ŞTEFAN CEL MARE, URMAŞII SĂI PANA LA SFARŞITUL VEACULUI AL 16-LEA

In ceasul când începu aceastà mare domnie, organizatia Basarabiei progresase foarte mult. Hotinul, ocupat pentru scurtă vreme de Poloni, cari adăposteau aici pe uzurpatorul izgonit de Stefan, era una din nrincipalele vămi ale acestui principat, al cărui comert era într'o continuă crestere, către Caffa din Crimeia, de-o parte, si către Cetatea Albă, de altă parte. Tighina devenise si ea un oras destul de important prin numărul călătorilor care se îndreptau chiar către această "Tatarie", adică spre posesiunile genoveze din Marea Neagră. Călătorii cari, ca Jean de Wavrin, în 1445, se ocupă, în legătură cu cruciada Papei și a Ducelui de Burgundia pe Dunăre, de vechiul Moncastro, aflară aici o populație de caracter internațional, numeroasă, liberă, trăind din comertul cu Orientul grec și musulman. Nici un vestigiu al drepturilor Genovezilor nu se păstrase; pârcălabii moldoveni ai cetăței nu mai aveau rivali.

Ici și colo, isvoare contimporane, ca Guillebert de Lannoy, menționează sate de-alungul drumului urmat de călători. Pescăriile de pe Dunărea inferioară, furnizând cantități enorme de morun, erau arendate străinilor bogați, mai ales Greci: viitoarea Basarabie era străbătută de carele țăranilor moldoveni, cari transportau acest produs foarte căutat din cauza posturilor prelungite, către orașele înfloritoare ale Galiției; Lemberg mai ales și Cracovia.

Se găseau de asemenea pescării foarte importante chiar și pe Nistru, și documente moldovenești din a doua jumătate a secolului al XVI-lea vorbesc de ele; aparțineau Domnului țării, ca și cele dela gurile Dunării, de care am vorbit. Sunt semnalate de asemenea stupă-

rii, mori, hanuri, stabilimente rurale cu vaste pășuni și tot ceia ce poate să mai facă dovada unei colonizări foarte intensive.

Se găseau ici și colo și unele așezări religioase; cu toate acestea marile mânăstiri se aflau în Moldova occidentală, pe când dincolo de Prut erau numai case de rugăciune mai sărace și care în cea mai mare parte trebuiau să țină de cele dintâi. Este interesant de notat că printre stupăriile menționate în aceste documente era una care aparținea unui "Ecibee", care amintește numele pe care-l purta înainte orașul Odesa.

Aceste acte ale domnilor moldoveni vorbesc de asemenea de multe donațiuni de pământuri basarabene. Erau mai ales războinicii cari căpătau ca răsplată a vitejiei lor, moșii în această regiune abia deschisă culturii. Aceste donațiuni privesc bunuri așezate chiar pe malul marelui fluviu oriental, Nistrul. Nu se găsește nici un nume străin, căci Coman dela Bezin, Vâlcea, Luc Ecobescu și nepoata sa, fiica lui Lazăr Prodănescu, nepoata lui Vârnav, și

2

Ivancu Mihăilas, Dima, Ivașcu, fiul lui Balasin, Ion Cautes, care a dat numete său satului Căutăseni, Petru Durnea Nicolae Matostat, Grigoras Melciul, Căus, care a fost fără îndoială strămosul locuitorilor din Căusani, bătrâna Gănguroaia, nevasta lui Gangur, ca și Vâlcu, fiul Popii Zaharia care capătă un pământ la Vâlcov, làngă Dunăre, sunt desigur Români de vită veche. Moldoveni apartinând rasei celei mai autentice, și, aceste nume, de origină asa de curat românească, sunt singurele pe care le întâlnim în aceste acte de danie ale Domnilor.

Printre boerii moldoveni, sc găsește în 1435 un Vâlcea, de

fel din Lipnic.

Dar acest sat Lipnic, unde Stefan cel Mare a câștigat o izbândă împotriva Tătarilor cari i-au fost atacat principatul, sc afla în Basarabia, lângă Hotin.

Marele negustor Mihu, logofăt al Moldovei, avea o moșie pe râul Răut, la Procopeni, "cu mori și cu stupi". Această proprietate îi venea, și documentul o spune precis, dela "strămoșii săi". Chiar pe Nistru, la Rașcov, care se numia pe atunci Rașcovți, el a cumpărat

și altă proprietate.

In aceaş epocă sunt menționate așezări mai vechi de șefi țărani cari stăpâneau un centru rural, și ei se numeau în curată limbă onomastică românească, Dănilă și Budul. Până foarte târziu, în documentele veacului al XVIII-lea, țăranii proprietari obțin confirmarea drepturilor lor ca venind din vremuri foarte vechi, asupra cărora nu se mai păstrau actele

de proprietate.

Intâia faptá a lui Ștefan cel Mare în aceste regiuni orientale ale principatului său, a fost acea de a încerca să recăstige cetatea sa dela Hotin. Curând, conducătorul cetătei. Goian, apoi Vlaicu, propriul unchiu după mamă al Domnului, comandară pe Nistrul superior. Câți-va ani mai târziu, o invazie tătărească a fost răspinsă, dupe cum spuneam, la Lipnic, unde Eminec, fratele Hanului Crimeii, a căzut în mânile învingătorilor moldoveni.

Ca să apere de-acum încolo această regiune din ce în ce mai înfloritoare, împotriva devastărilor de acelaș fel, din partea unui vecin rău pe care nici o forță nu-l putea stăpâni, Ștefan ridică o nouă cetate, așezată chiar în mijlocul provinciei, la Orhei (numele nu are în el nimie slav; el vine dela ungurescul "varhély"—regiune întărită —, termen care trecuse de mult în vorbirea curentă a Românilor).

Cel dintâi comandant al cetăței a fost un locuitor din chiar această regiune: fiul "jupânesei Gânguroaia" dintre ganguri, cari aveau proprietăți pe râul Botna, la Puhoiul; unchiul lui Ștefan cel Mare urmă după Gangua, care după scurtă vreme se întoarse ca să ocupe ia-

răsi locul său.

Se cunosc chiar numele soldaților cari opuneau în acest loc rezistență creștină împotriva hoardelor Hanului. Lângă un Malușca, ce putea fi de fel din Padolia, e un Neicea, un Cosma Răzan și un Drăguș, toți Români, căci Domnii aveau obiceiul să colonizeze cu soldații lor pământurile vecine cu granița.

Din 1462, Ștefan a căutat să tragă foloase de pe urma greutăților în care se găsea Domnul Țârei-Românești, Vlad Țepeș, atacat de Sultanul Mahomet II în persoană, pentru a stăpâni întreaga graniță a Moldovei pe Dunăre, prin cucerirea Chiliei.

Ștefan fu rănit și silit să pă-

răsească lupta.

Trei ani mai târziu, aproape fără să verse sânge, el ajunse să stăpânească vechea colonie

genoveză.

De altfel Ștefan cel Mare era în legătură de familie cu prinții creștini ai Crimeii. Comneni imigrați, cari locuiau într'un castel stâncos la Mangup, fortăreață a Sfinților Teodori (Tiron și Stratilat). Maria, soția Domnului moldovean, era însăși sora acelui prinț grec al Crimeii.

Munteni ca și Moldoveni, apărară Caffa împotriva Turcilor lui Mahomet.

De asemenea, la Lerici, în locul unde Niprul se varsă în Marea Neagră, Ștefan cel Mare a ales un prilej bun ca să-și in-

staleze ostașii acolo.

Turcii erau cu totul hotčrîți să pună capăt posesiunilor creștine de pe malul nordic al Mării Negre, devenită domeniul lor maritim. In 1475 ei somară pe Ștefan cel Mare să plătească tri-

butul rămas în urmă și să cedeze aceste două cetăți Caffa fu cucerità de ieniceri, dar Moldonenii erau în măsură de a rezista. Dusmanul, a cărui aparitic era anunțată pentru aceias dată în jata Chiliei și a Cetătii Albe, nu apăru. Noi lucrări de fortificatie fură îndeplinite sub conducerea pârcălabilor Cetătii Albe, Luca si Hrăman. Si în 1476. porturile moldovene se mentinură, cu toate că în cursul acestui an Voevodul moldovean. care învinsese pe beglerbegul Rumeliei în luna Ianuarie a anului precedent, fu la rândul său strivit de către soldutii de elità si artileria sultanului însusi, în pădurile Carpaților din județul Neamț. In 1479 se făceau noui lucrări la Chilia si se termina un zid în incinta Cetății Albe, foarte frumos, împreunând elemente bizantine si italiene.

Dar în 1484, tocmai când Ștefan se putea crede garantat prin tratatul de pace încheiat între prietenul și suzeranul său Mateiaș Corvinul, regele Ungariei și noul sultan, Baiezid II, Turcii și Tătarii căzură pe neprevăzute asupra porturilor Moldovei de sud, întrebuințând și trupele

conduse de Vlad, domnul Munteniei, dusmanul Moldoveanului. Nu fără o rezistentă înversunată a pârcălabilor, cari peiră în luptă, ienicerii se instalară pe crenelele ambelor porturi. Majoritatea locuitorilor trebuiră să emigreze la Constantinopol, pentru a contribui la repopularea capitalei Imperiului otoman Numai din Cetatea Albă fură transportate "200 de familii de pescari români". O lată fâsie de teritoriu a fost deslipitá din Moldova pentru a servi drept tinut la întreținerea, ca raia, a acestor noi posesiuni ale "împăratului" turc.

In cursul mai multor ani, Stefan îsi întrebuintă toate sforțările pentru a recâstiga posesiunea acestor porturi pierdute, absolut necesară pentru existenta însăsi a unui mare comert de-a lungul Moldovei. In 1485, el se lupta lângă lacul Catalpug împotriva lui Balibea. fiul lui Malcoci, comandantul turc al Dunării de jos. El se duse chiar să presteze jurământul de credintă, mult timp întârziat nu atât de către sentimentul propriei sale demnități și al importantei politice, către regele Poloniei, Ioan Albert, fiul lui

Cazimir. Acesta, după încoronare, urmă sfaturile unui aventurier italian, și, lăsând să se creadă că vine în ajutorul Domnului moldovean pentru a-l ajuta să alunge pe Turcii stabiliti pe teritoriul său, începu asediul capitalei Tării, căci spera să-l poată înlocui pe Stefan prin propriul său frate, Sigismund, un "fără tară". Invins, regele pierdu la întoarcere cea mai mare parte a armatei sale în pădurile Moldovei de Nord, si Turcii rămaseră ca mai înainte la Chilia și Cetatea Albă. Stefan nu se mai gândi să-i scoată, protestând cu tărie în fata crestinătății occidentale, la Veneția, pentru faptul că era constrânse să încheie o aliantă cu Turcii care pe Ștefan îl desgusta: el trebui să accepte ca prieteni pe acei pe care nu-i vroise ca stăpâni.

De atunci înainte Moldova. devenită de fapt vasala Imperiului otoman, care îi deținea principalele porturi, se oprea cu mult înainte de linia Dunării, pe o frontieră vagă, greu de apărat împotriva vecinilor atât de întreprinzători și puțin dispuși să-și supuie poftele exigentelor tratatelor. Mari hotare

fură stabilite la Ciubărciu, pe Nistrul de jos, centru de emigranți unguri, aparținând eresiei husiste. Intâlnim aici, în 1526, doi pârcălabi: Fătul și Tomsa.

Pe cursul superior al fluviului, la Soroca, cetate menționată pentru prima dată în 1510, un alt comandant moldovean veghia asupra mișcărilor Turcilor cari rătăceau prin stepă.

Totusi, dacă marele avânt comercial al Moldovei a fost oprit, dacă autonomia sa a fost de acum înainte supusă la multe uzurpări din partea puternicului vecin si suzeran, viata românească a continuat să se organizeze în marea parte a teritoriului rămas liber între Prut si Nistru, unde nici o altă națiune nu cerea întâietate asupra indigenilor moldoveni. Fără a înterupe continuitatea, în teritoriile insuficient populate, pe care documentele le numesc "pustii", voevozii dădeau pământuri războinicilor lor, sfetnicilor lor. Numele acestor proprietari sunt cu totul românesti: Radu Drăculea, Bilăi. Dan Bolea, Starostescu, Roman, Ciurea, Dragotă, Săcuianul; boieri puternici și bogați, ca Vistiernicul Iuga, Logofătul Tăutu, tin să aibă pământuri în această regiune orientală. Tot asa Luca Arbore, regentul principatului sub nepotul omonim al lui Stefan, Vedem chiar logofeti ai Domniei, ca Nicoară si Cârceiu, cari se stabilesc acolo. Sunt date si proprietăti cu conditia de a servi ca soldati în cetatea vecină, ca de pildă Soroca. Ici și colo apar vechii proprietari, județii satelor, mereu Români, reprezentându-si comunitătile: Căliman, Ioachim, Lucaciu. Până către jumătatea secolului al XVI-lea se găsesc ca proprietari de pământuri în Basarabia principalii boieri ai tarii: Serpe, capul răscoalei împotriva lui Ștefăniță, vistiernicul Sima, stabilit la Cobile. Vitold, sfeinicul lui Petru Rares, fiul nelegitim al lui Stefan. Fătul, pârcălabul Ciubărciului, noua cetate mentionată mai sus, un urmas al bogatului negustor grec Calian sau Kaloiani care trăia sub Stefan cel Mare, logofătul Teodor, amestecat în cariera dramatică a lui Petru Rares, pârcălabul Frătian, păharnicul Doamnei Sârboaice Ecaterina-Elena, sotia lui Petru Rares, Nicoară, apoi Cosma Gheanghea, pârcălabul Romanului.

Erau proprietăți foarte întinse și documentele precizează că ele "începeuu dela Prut și mergeau până la râul Cahul" sau "începeau dela lacul Ialpug pentru a se întinde până la râul Cahul".

Prin pustiu erau săpate puțuri, ale căror nume sunt întâlnite în aceleași acte, și, de fiecare dată, acel care plătește săparea puțului este un Român: femeia lui Chichită, Ștefan Bu-

jac, etc.

Mânăstirile Moldovei apusene continuau să-și păstreze si chiar să-si sporească domeniile de peste Prut. Căpriana, ctitoria lui Stefan cel Mare, închinată mai târziu Muntelui Athos, avea sub dependinta staretului unsprezece sate, situate, fără excepție, în aceias regiune, si numele lor, ca si cea mai mare parte a numelor din Basarabia, indicau întotdeauna pe străbunii rasei românesti: Onea, Balica, Luca, Glăvas, Duma, Vornicul, Scorea, Sendrea, Todor, Popa.

Petru Rareș începuse un războiu înverșunat împotriva regelui Poloniei pentru posesiunea Pocutiei, care i-ar fi complectat la Nord voevodatul si pe care, încă din epoca lui Alexandru cel Bun, sub forma ipocrită a unui zălog de împrumut, Domnii moldoveni o administrau si o transmiteau urmasilor lor. Bogdan, fiul lui Stefan, visând o căsătorie regală în Polonia, renuntase la drepturile sale, dar fratele său bastard. Petru, tindea să redeschidă procesul. Dar aceste dusmănii cu regele vecin aduseră o interventie a Turcilor, cerută expres de către ambasadorul polon la Constantinopol; părăsind tara, Soliman Magnificul transformase biserica din Tighinea în moschee si stabili pe ienicerii săi în cetătuie, care se numi de atunci cu numele turc Bender, adecă "poartă". Raiaua acestei noi cetăți turcești era foarte întinsă, si Basarabia se împărti de atunci în două părti aproape egale. Numai Nordul, dela râul Bâc, apartinea Domnului; restul era tinut împărătesc, supus direct administratiunii turcesti.

Era o pierdere atât de dureroasă pentru Moldova, al cării hotar devenea inform, fără a mai socoti pierderea anterioară a porturilor indispensabile, în-

cât chiar Domnul improvizat de către Turci, Ștefan, - pretins fiu al lui Ștefan cel Mare și care era de fapt nepotul lui, născut dintr'un tată care a murit ostatec la Constantinopol... făcu tot posibilul pentru a recupera ținutul pierdut. Nereușind în misiunea pe care i-o impunea toată boierimea tării, el fu omorît, si înlocuitorul său, boerul Cornea, care luă numele marelui și "bunului" Alexandru, începu imediat lupta pentru a alunga pe Turci de pe tinutul cucerit de Soliman. Atunci Sultanul reînscăună pe Petru, care se prezentase la Constantinopol pentru a cere iertare, și, dacă vechiul Domn, întors în principatul său, a tăiat capul uzurpatorului, el nu a abdicat pentru aceasta la idealul pe care îl reprezentase ridicarea tragică a lui Cornea. El merse până la a încheia un tratat cu Electorul de Brandeburg, șeiul unei ultime tentative de cruciadă pentru recâștigarea Budei, ocupată recent de către Turci. Ii trimise vite, îi făcu un împrumut, dar moartea îl surprinse fără a fi putut transmite mostenitorilor săi Moldova întreagă, în afară de porturi, pe care o moștenise dela înaintași. Și Hotinul fusese asediat de către Poloni la 1538, în momentul apariției Sultanului. Poate că acest fapt a împiedicat pe Soliman să stabilească acolo o garnizoană ca

la Tighinea.

In 1562, un aventurier grec, fost caligraf si poet laureat al lui Carol Quintul, protestantul socinian Iacob Basilikos, zis "eraclidul" și căruia amintirea poporului nu i-a păstrat decât calitatea sa de despot al anumitor insule din Arhipelag, asigurându-se de sprijinul unui nobil polon din aceias spetă aventurieră, Albert Laski, îi lăsă zălog Hotinul. Putin după aceia, cetatea reveni Moldovei. dar Alexandru Lăpușneanu, fiul lui Bogdan si reprezentantul politicei loiale fată de Turci, primi propunerea suzeranului său de a dărîma zidurile Hotinului ca si ale celorlalte cetăti. Aceste centre continuară totuși să fie puncte de vamă și stim, după niște socoteli păstrate până la sfârșitul secolului al XVI-lea, că afluenta negustorilor greci și levantini, venind dela Sud, si a negustorilor poloni îndreptându-se spre Constantinopol, era foarte importantă.

Totusi politica aceasta crestină mai găsi încă reprezentanti. Ioan, zis cel Cumplit, fost bijutier la Constantinopol, dar descendent autentic din neamul lui Stefan cel Mare, refuză să plătească un bir mai ridicat si în 1574 el reîncepu atacul împotriva comandantilor turci ai Dunării de Jos. Invins și împresurat de Turci, cu toată vitejia Cazacilor veniți în ajutorul său, el nu avu satisfactia de a păstra cuceririle trecătoare. După el. nu odată aceste tinuturi basarabene au fost încălcate de Cazuci, strânsură de indivizi apartinând mai multor rase, cari, scăpând mai ales de tirania seniorilor poloni. Se stabiliseră la cataractele Niprului si întelegeau să facă împotriva Tátarilor meseria pe care o practicau acesti tâlhari musulmani ai stepelor. De nenumărate ori, escortând hatmani de o descendentă mai mult sau mai puțin verificabilă, ei străbăteau teritoriul dintre Nistru și Prut și jăfuiau pe negustorii adunati la bâlciurile de pe frontieră, ca la Orheiu, sau riscau chiar să asedieze pe Turci la Bender.

Mai târziu, când războiul lui Rudolf II, împăratul Germaniei, împotriva Turcilor, sustinut de Sfântul Scaun, luă caracterul unei cruciade, înglobând si pe crestinii din Orient. Aron. Domnul Moldovei, fiul lui Alexandru Lăpusneanu, ajunse să pună mâna pe Ismail (în româneste Smil), noua cetate turcească așezată la est de Chilia, iar soldatii răzbunării crestine apărură și în fata Cetătii Albe. Si de această dată erau amestecati Cazacii, dar, după cum am spus, era vorba numai de o bandă de exilați pe hotare, soldati-banditi, cari se ceau totdeauna la adăpostul lor de pe Nipru si a căror aparitie nu avea niciun caracter national.

\*

Cu toate aceste evenimente, regiunea basarabeană își păstra prosperitatea pe care și-o datora numai regimului Domnilor Moldovei și inițiativei colonizatoare a boierilor și călugărilor acelei Moldove occidentale. Statistici, datând dela sfârșitul secolului al XVI-lea, vorbesc de marele număr de turme care serveau la aprovizionarea Constantinopolului. Marii proprietari ai ță-

rii îsi măreau fără încetare posesiunile de peste Prut: astfel Ureche, sfetnic al mai multor Domni timp de 30 ani, care obtinu dela unul din acesti potentati, Iieremia, o mosie lângă lacul Ialpug si cumpără alte mosii dela vechile familii Puică și Grecul Vodă Ieremia însuși, apartinând familiei Movilă, care se sprijinea pe Poloni — gardo moldoveană fiind compusă din soldatii regelui vecin si moneda polonă fiind bătută si pentru principat, cu un semn distinctiv —, avea o mare parte din bunurile sale în această Moldovă Orientală.

Viața românească era acolo atât de profund înrădăcinată, încât Turcii dela Bender întrebuințau limba română în corespondența lor cu starostele vecin dela Rașcov, în Polonia, și trebue să notăm că în această corespondență, din care s'a păstrat o singură bucată, begut otoman nu numește "Bender" cetatea, ci păstrează vechiul nume românesc: "Tighinea".

Viitoarea Basarabie era la această epocă, — sfârșitul sec. XVI și începutul sec. XVII un teritoriu solid organizat pentru a servi drept zid de apărare

restului tărilor românesti. Toate cetătile se mentineau: se găsesc părcălabi de Ciubărciu până la sfârsitul acestei epoci. Către anul 1580 era la Orhei un comandant destul de energic pentru a putea urmări bandele de Cazaci până la Pereiaslave, foarte departe de fluviulhotar, Dacă deci Chilial si Cetatea Albă rămaseră în mâinile Turcilor, Galatii, pe molul drept al Prutului, câstiga o importantă crescândă, iar pe malul celălalt, Tomarova sau Renii, pe pământul basarabean, devenea un loc important pentru comert Hotin apare ca o cetate de mâna întâia, soldatii Domnului Moldoveanu protejând acolo un comert înfloritor. Alungat de Mihai Viteazul. Ieremia Movilă si familia sa căutară un refugiu la Hotin. Chiar pe linia Prutului, la Lăpusna, de unde era originară mama lui Alexandru Lăpușneanu, se formase o viață municipală și s'au păstrat acte datând de la această comunitate, după cum există altele dela Hotin.

Cât despre interiorul Basarabiei, avem în 1584 o mărturie care corespunde, după un interval de un secol și jumătate, cu aceia a lui Guillebert de Lannou. Iată de fapt ce ni povestește un călător, Francisc de Pavie. seigneur de Fourquevaux, care vorbeste si despre pescuitul de pe Dunărea de jos, de spre Cetatea Albă, Akkermanul Turcilor, cu ..mahalalele mult mai mari decât orașul si casele construite în întregime din lemn" locuite bine înteles de Moldoveni. "Pe aceste drumuri întâlneam adesea câte 20-30 de cărute care mergeau împreună; pe fiecare din ele era o fată, întorcându-se dela târgul din satele din apropiere, extrem de frumoase și nesulemenite, cu o cunună de flori pe cap, pentru a arăta că sunt încă de măritat. Trecând, cumpăram dela ele lapte, prepelite (pe care ele le numeau nî limba lor asa) si ouă, de care multe din aceste fete aveau căruțele pline până sus, si orânduite în asa fel, încât mergeau pe ele și se susțineau fără să le spargă". Este vorba de ținutul Hotinului, unde în urma stabilirii Turcilor Camenita, tăranii rusi de malul stång al Nistrului se refugiaseră sub protecția Pașei de Hotin, formând această insulă ruteană pe un teritoriu care, după cum se vede, la epoca în care fetele românce vindeau prepelițe, era locuit de vechea

populație băștinașă.

La începutul sec XVII, un fapt istoric de mare importanță a intervenit pentru a schimba condițiunile în care trăia populația românească dintre Prut

și Nistru. Iată-l:

Răspunzând unui atac, mult timp victorios, al coaliției creștine împotriva Imperiului otoman, Turcii s'au gândit să stabilească, nu numai în Dobrogea, pe care o străbătea o cale militară spre Nord, împotriva Poloniei și, mai târziu, împotriva Moscovitilor, dar chiar în această Basarabie de Sud, unde ienicerii tineau garnizoană în cele trei cetăti Ismail, Chilia și Cetatea Albă. Tătari Nogai, importati din Crimeia, cărora li s'au dat locuinte în mijlocul Moldovenilor, pâna la Căușani și chiar mai departe.

Aceasta a fost de atunci un continuu subiect de preocupare pentru Domnii moldoveni, cari, pe de altă parte, trebuiau să reziste incursiunilor repetate ale Cazacaliro dela Nipru. Izbucnind războiul dintre Sultan și regele Poloniei, ne închipuim

starea în care au fost aduse acele ținuturi înfloritoare până atunci și pe care Domnul Moldovei, stăpânul lor, nu mai era în

măsură să le apere.

Din fericire, populatia dela hotar avea o putere de rezistentă cu totul extraordinară. Trebue să mai adăogăm un spirit de independentă putin obisnuit. care. încă dela sfursitul sec. XVI, făcea ca locuitorii tinuturilor Crheiu, Soroca si Lăpusna, soldati din generatie in generație, să profite de primul prilej pentru a aduce, împotriva Domnului înscăunat la Iasi, preterdenti apartinând castei militare a aventurierilor. O întreagă serie din acești Domni tineri, din cari cei mai multi sfârsiră în mod nenorocit, fură ridicati pe scut de către această pepulație, ale cărei tendințe la răscoală deveniră proverbiale. La Prut, unde se afla marele codru al Chigheciului, se întindea, pe ambele maluri ale râului, un alt centru de rezistentă împotriva Nogailor din Bugeac, din această Basarabie sudică; timp de două secole acesti locuitori ai pădurii, acesti "Codreni", dădură, nu numai de furcă vecinilor lor musulmani,

dar și materiale de legendă cântecului popular.

泰

Dar, după încheierea unei păci durabile între Polonia și Imperiul otoman, lunga Domnie a Voevodului Moldovei Lupu, reprezinta pentru Basarabia una din perioadele cele mai fericite ale istoriei sale. In momentul când obtinu tronul Moldovei, Logofatul Teodor Ianovici constată că "între Nistru si Prut nici o casă nu rămăsese îr picioare"; douăzeci de ani mai târziu, vechea situatie înfloritoare era complect restabilită, cel putin până la năvălirea combinată a Tătarilor si a Cazacilor lui Bogdan Hmilnitchi, care reprezinta o răscoală a tăranilor împotriva marilor proprietari poloni si tentativa de a întemeia un Stat al Ucrainei. care, sub toate raporturile, avu datorii de recunostintă către Moldova, tară de o civilizație cu mult superioară.

Vasile Lupu se ocupă personal de orașul Orheiu, unde el clădi o frumoasă biserică de piatră care se păstrează încă; apăru el însuși în această ctitorie a sa, cu prilejul expediției turcești împotriva orașului Azov. Chiar

la Chilia, cu toată dominațiunea turcească, el clădi o altă biserică. Au fost reparate zidurile vechilor cetăti Soroca si Orheiu.

După marele rol al proprietarilor de pământ pe care îl avuse în Moldova Orientală familia domnească a Movilestilor si familia aliată Barnovschi (de fapt boieri din Bârnova, lângă Iasi, cari, după ce obținuseră dieptul de cetătenie polon au adaogat numelui lor acest sufix polon), ca si mai înainte familia Gole sau Golia, dintre cari unul, Ieremia, pârcălab de Hotin sau staroste de Cernăuti, a părăsit cauza Domnului său Ioan, rebel contra Sultanului, curtenii lui Vasile crescură, prin cumpărări, domeniul marii boerimi moldovenesti. peste Prut. De această dată numărul documentelor este foarte mare, și o cercetare atentă printre coborîtorii acestor mari familii, sărăcite astăzi, ar face si mai bogată recolta de acte de donatiune, cumpărări și schimburi, penru această epocă. Astfel. cronicarul Miron Costin poseda în Basarabia 23 sate; fiica sa Elisabeta avea lângă Prut zece, dintre care unul, Cărăimănesti, amintește numele lui Cărăiman, unul din principalii boieri ai epocii lui Ieremia Movilă, care trebue să fi fost noul său întemeietor. Prin moștenirea lui Miron Costin, o nouă mare familie, originară din Constantinopol, unde se continua din epoca împăraților creștini, Cantacuzinii, avu posesiuni însemnate în Basarabia, până la Budele, lângă Soroca, și în fața târgului Mohilău, unde se ținea unul din bâlciurile cele mai importante al aces-

tor tinuturi.

Să amintim și pe Grigorcea Crăciun, încă un cetățean al regatului Poloniei, pe logofătul Gheanghea, a cărui sotie era înrudită cu familia lui Luca Stroici, boier foarte învătat care căpătase în Polonia, înaintea lui Miron Costin, o spoială de educatie în spiritul Renasterii, apo pe Nicolae Prăjescu, a cărui familie era originară din satul Prăjesti, lângă Lăpusna, familia Donici, care a rămas în Basarabia sub dominatiunea rusească, familia Ciogolea, care fàcea parte din boierimen războinică, pe bogatul boier Bucioc, care muri tăiat de Turci, pentru a fi sustinut răscoala Domnului moldovean, de origine morlacă, Gașpar Graziani, și a cărui fiică, Tudosca, a fost prima soție a lui Vasile Lupu.

Sturzeștii, Buhușii își cumpărară și ei proprietăți în aceas-

tă regiune.

Urmaşul lui Vasile Lupu, fostul său logofăt, Gheorghe Stefan, ale cărui proprietăti erau spre Carpați, se ocupă și el să-si aseze camenii de credintă peste Prut. Se pare chiar că tendintele colonizatoare, expansiunea datorită vitalitătii Românilor din Moldova, se întindeau la această epocă mai ales spre Sud-Est. Proba ne este dată chiar de faptul că unul din urmasii lui Vc. sile Lupu si ai lui Gheorghe Stefan, Duca, simplu țăran din Rumelia, care, prin inteligenta si bogătiile sale, obținuse succesiunea Domnilor războinici ai Moldovei, se grăbi să ceară Turcilor, deveniți stăpânii Ucrainei occidentale, acel tinut, continând Ticanovca, Nimirov si alte locuri si obtinu de fapt la Constantinopol, cu un nou tua (coadă de cal servind ca emblemă de înfeudare), această Ucraină al cărei Hatman se întitula. El clădi un palat pe malul drept al Nistrului, unde de altfel Rascovul era acum proprietatea Ruxandrei, fiica lui Vasile Lupu și văduva lui Timuș, fiul lui Bogdan Hmilnițchi. Un secretar grec reprezenta pe Domn în acest nou ținut supus jurisdicției sale și lui i se datorește punerea în valoare a pământurilor, până atunci nedesțelenite, ale acestei bande occidentale a Micei Rusii. Era un negustor bogat, care stabilise acolo o parte din turmele sale de boi, pe cari ți exporta până la Danzig și, prin acest port po-

lone, până în Anglia.

Este remarcabil faptul că, încă din sec. XVI, preoții ruși de religie ortodoxă, persecutați de politica religioasă a regilor Poloniei, veneau în Moldova pentru a fi hirotonisiti de către episcopii români, iar cărtile bisericesti erau trimise, în sec. XVII, în mare parte de către acest principat vecin în care, încă din epoca lui Vasile Lupu, tipografiile functionau fără întrerupere. Aceasta, fără a mai socoti numeroșii țărani ruși, cari căutau adăpost în Moldova de Nord. dar totuși aproape niciodată în acest tinut basarabean care trebuia să fie mai târziu prada Tarilor.

Comerțul în acest mediu basa-

rabean era în plină desvoltare, ceeace era foarte natural la un moment când schimbul între Orient si Occident nu putea să se facă pe altă cale, când Caffa, căzută în mânile Turcilor, devenise un simplu sat si când, pe vechiul pământ modovenesc. Chilia si Cetatea Albă însesi se aăseau într'o stare de profundă decădere, astfel încât prin Reni si prin Galați se făcea comerțul între Peninsula Balcanică, administrată direct de către Turci, si provinciile crestine vecine cu Nistrul. Documentele mai amintesc si un "drum al pescarilor", prin care se transporta nisetrul dela Dunăre, ca în secolul XVI.

Totuși nu trebue să credem că instituția marei proprietăți ar fi secat această energie populară, atât de însemnată, la începutul sec. XVII, și capabilă, după cum am văzut, să-și impună voința Domnului sau să-i ridice un rival. Vedem pe cutare preot din Hotin cumpărând, pentru o sumă foarte însemnată, în acel timp, mai multe moșii din împrejurimi. Foști țărani liberi și, câteodată, foști soldați, ajung la o situațiune mai însemnată Storoști de Hotin reușesc să ia

loc printre marii proprietari de mosii întinse din acele tinuturi. Târgurile prosperau : un călător siiran, Pavel de Alep, care întovărăsea pe patriarhul. Macarie. vizitând Orheiul, vorbește de străzile acoperite cu lemn, ca la Iasi, de mori, de iazul vecin, străbătut de un pod durabil și raportând 3.000 de galbeni pe an; Chisinăul, pe care l-am mentionat, după ce a depins mult timp de o biserică din Iasi, tindea să devină liber. Dacă nu avem informatii despre celelalte centre urbane, trebue să admitem și acolo o situație analoagă. Să nu uităm pe marele vames al lui Duca Vodă, Păun, un tăran probabil, care căuta și el să aibă o proprietate în acele timuturi

Asemenea negustori, al căror număr sporește la Hotin, ca și în acest nou centru, Chișinăul, a lcărui nume vine fără îndoială dela numele vulgar al cascadei, își împart dominația bogatelor câmpii ale Basarabiei. Dealungul Nistrului erau sate care prosperau prin bâlciurile lor periodice despre care am vorbit mai sus, sau prin trecerea negustorilor pe malul fluviului. Actualul port Dubăsari nu în-

seamnā altceva decât "satul trecătorilor pe dubase, bășici".

Caracterul militar al acestei margini orientale a tării. — si în acea epocă nimeni n'ar fi crezut vreodată că acel tinut ar fi putut fi desemnat sub numele de Basarabia, fiind o Moldovă ca ori care alt tinut al principatului —, se păstra foarte bine, aceasta ca urmare a pericolului tătăersc, pe de o parte si, pe de alta, ca urmarea războaelor neîncetate întreprinse de Turci sub impulsiunea Marilor Viziri din energica familie a Chiupruliilor, împotriva vecinilor lor crestini din Polonia si din Moscovia.

Se ivi o serie întreagă de soldați basarabeni, ca acei din familia Hâjdău, înrudiți cu familia Domnului trecător care i-a urmat lui Duca, Ștefan Petriceicu, și mulți alții, cari, de altfel, ca atâția tineri Moldoveni dela sfârșitul sec. XVII, își ofereau serviciile, fără deosebire, regelui Poloniei Ioan Sobieski, Țarului Petru cel Mare, sau chiar lui Carol XII; astfel acel Sandu Colțea, care cerea, după moartea acestui rege, la Stockholm, permisiunea de a părăsi

o țară unde el nu găsea biserici de ritul său.

Sub domnia lui Duca, locuitorii din Orhei si Lăpusna se răsculară din nou, având în fruntea lor pe un boier băstinas bogat, Hâncul, care avea proprietăți în părțile Chisinăului, unde a clădit o biserică si o mânăstire de maici. Domnul a fost chiar obligat să se refugieze în dosul fortificatiilor palatului său din Iasi si fu necesară interventia Turcilor, pentru a aduce pe rebel să cedeze. De atunci, proverbul moldovenesc continuă să fie aplicat la diferite situatiuni istorice asemănătoare cu aceia din 1671: "Vodă vrea si Hâncu ba."

După răscoală, acest Hâncu "si alti boieri din acel tinut cari se găseau la Iași" oferă să supue Moldova regelui Poloniei. Mai târziu, după încheierea păcii dela Zurawna, în 1676. si după insuccesul celor două campanii prin care Sobieskki credea să poată supune Moldova întreagă, în fine după pacea dela 1699, prin care Polonia nu obtinea decât restituirea cetătii Kamieniec-Podolski, în fața Hotinului, influenta lui

Petru cel Mare începe a se exercita, dar numai pentru a câștiga armatei sale cadeți din familiile moldovenești, dornici

de solde și glorie.

Petru, nereușind să mențină în Moldova pe prietenul și aliatul său, Dimitrie Cantemir, binecunoscutul istoric al Imperiului Otoman, ca suveran al unei țări căreia i s'ar fi înapoiat teritoriile smulse de către Turci, aceștia din urmă crezură de cuviință să se asigure împotriva a noi atacuri din partea Polonezilor și a Ru-

silor, luând Hotinul.

Dela 1713 un Pasă înlocui pe căpitanul moldovean care avea resedinta acolo încă în luna Iunie a anului precedent, și, imediat, o nouă raia, un nou tinut de administratie directă otomană a fost format în jurul Hotinului, atrăgând acolo pe tăranii care preferau să aibă libertăți mai întinse pe acest pământ privilegiat, decât să mai trăiască sub dubla împilare a unui Domn de o fiscalitate excesivă si a boierilor ale căror pretentii cresteau odată cu scăderea veniturilor.

Moldova nu mai avea deci decât partea centrală a Basarabiei, fără să poată atinge Nistrul în partea Benderului. In acest teritoriu mutilat, energia populară continuă totuși să producă fenomene de revoltă; astfel Ilișcu din Orhei care, în 1740, chemă pe Ruși și veni să susțină, cu ocazia celei de a doua ocupații moscovite în Moldova, cauza lui Constantin Cantemir, general al Țarului, care venea să ceară, cu armele în mână, mostenirea tatălui său.

Musulmanii nu vrojau totusi să se oprească la ultima limită a cuceriri și a uzurpării lor. Tătarii năvăliră, încă din 1712, un nou tinut moldovenesc, de o întindere de două are în lara si de treizeci si două are în lung". Ei fură alungati de acolo de un Domn moldovean, care dispunea de o influentă mai mare decât predecesorii săi. Totusi nomazii preseverară si cronicarul Neculce asigură că unii boieri le permiteau să-și întindă încă stăpânirea. Cu toate acestea, către 1780, hotarele nu întrecuseră o linie care, plecând dela Bender, urma drumul lui Traian până la Beştiman, tăia pe acea care se îndrepta spre pădurea Chigheciu și se oprea la Prut. Harta stabilită de Rhi-

gas, poetul revolutiei grecesti, pe atunci în serviciul unui Domn român, în 1797, arată, cu toată preciziunea necesară. care era hotarul între teritoriul turc si teritoriul Domnului, la acea epocă. La Căusani, sat nenorocit, unde colibele de lut încunjurau bisericuta moldovenească depinzând de episcopul de Brăila și Basarabia — un alt episcop fusese numit de către Patriarhul de Constantinopol pentru tinutul Hotin și episcopii moldoveni își întindeau si ei jurisdictiunea asupra judetelor situate pe malul stâng al Prutului,—, acolo, la Căusani, Hanul Crimeei îsi avea resedinta câteva luni pe an.

S'a păstrat totuși, din acest secol nenorocit, statistici de o limpezime perfectă, care ne permit să constatăm modul în care erau repartizate proprietățile de pământ din Basarabia. Unele grupuri de țărani liberi păstrau moștenirea strămoșilor lor, — dar în cele mai multe cazuri marii boieri moldoveni ajunseseră să-și împartă ținuturile cele

mai fertile ale provinciei.

Intr'o carte pe care am publicat-o în 1912 pentru a afirma drepturile națiunii noastre asupra Basarabiei anexată de către Rusi, "Basarabia noastră". am reprodus aceste informatii, a căror importantă pentru dovedi caracterul national provinciei nu poate scăpa nimănui. Niciodată, în aceste statistici, nu se constată o infiltratiune streină si niciodată nu se face o deosebire între o parte a populatiei, care ar fi compusă din Români și o alta, având un caracter deosebit. Sunt desigur Tătarii, în Sudul provinciei; războaiele ruso-turce, începând cu acel care se termină în 1774. îi constrânseră totusi să-si părăsească vechile locuinte. Ei reveniră, dar în număr mult mai scăzut. Harta lui Rhigas pentru Basarabia de sud. mare număr de nume tătăresti: cu toate acestea, ici și colo, vechiul nume românesc se păstrează. In tinutul Hotinului satele rusesti se mentin, dar locuitorii adoptaseră costumul caracteristic al Românilor întregul lor fel de a trăi: n'ar fi putut gândi niciodată că prezenta lor va servi să furnizeze argumente unei dominatiuni străine asupra întregei provincii, unde ei nu erau decât oaspeți, și încă de dată destul de recentă.

Orașele prosperau, cu toată tendinta Domnilor si a boierilor de a supune pe locuitorii lor aceluias regim ca al tăranilor. O parte a populatiei continua să îndeplinească funcțiuni militare: mai erau mesteşugari si neaustori: în parte fostii privilegiati domnesti se mentineau în favoarea lor. Această mică burghezie a sec. XVII poartă în mare parte nume românesti si. pe lângă ea, Armenii, Grecii, mai târziu Evreii, joacă mult timp un rol secundar. Astfel la Chisinău, erau în 1750 familiile: Hâncu Costin, Budul, Palade, Borilă, Jimbecu, Gratia, Filotie, Băt, Spânul, Popa, Bocan, Sârbul, Batcu. Scriitorul orasului era Vasile, fiul lui Băt. Erau oameni energici, în stare să apere pe crestii scăpati robiei tătărești și să închidă pe Turcii cari îndrăzneau să le insulte fiicele. Majoritatea Evreilor cari se stabiliră în acel secol în Basarabia veneau din Polonia.

## Anexiunea din 1912, regimul rusesc de un secol și eliberarea

In 1774 Rusii, la sfârșitul unui lung războiu împotriva Imperiului Otoman, se mărginiseră să ceară dreptul unei vagi protectiuni asupra "Bisericii" ortodoxe din Turcia. In 1793, părăsind marele proect al Caterinei II. care sperase să poată împărti cu împăratul Iosif provinciile crestine ale Sultanului, ei trebuiră să se oprească pe Nistru. In 1806, profitând de nestabilitatea granitelor în epoca napo-Leoniană, plină de năvăliri și de schimbări brusce, fără să ție seamă de sentimentul însusi al populațiilor, ei luau primul pretext venit—o schimbare a Domnilor hotărîtă de către Poartă împotriva tratatelor în vigoare, pentru a nu avea trădători pe granițele Imperiului vecin - si năvăleau întâi în Moldova, apoi

în Muntenia. Hotinul fu ocupat fără resistență și trupele rusești își făcură, în luna Decembrie, intrarea lor triumfală în Iasi.

De această dată ele erau bine hotărîte să nu mai iasă din această provincie, de atâtea ori năvălită și apoi părăsită. Astfel, pe când la început ei vorbeau de libertăti și de integritatea teritoriului moldovean, iar mai târziu căutară să-și câștige un partid printre indigeni - în timpul celui de-al doilea războiu căutaseră, după cum am spus, să profite de numele lui Cantemir, promitând tării un Domn nou de veche origine moldovenească. — în 1809 ei neglijară tot ce ar fi putut să le câstige simpatiile, fiind siguri de a deveni în curând stăpânii. O mărturie contemporană spune: ..Nu se poate exprima prin cuvinte modul în care se poartă trupele cu locuitorii tării. Jaful lor este asa de groaznic, încât nimeni nu e sigur de averea lui. Tara este obligată de a furniza proviziunile necesare, dar comandanții le vând și locuitorii trebue să le înlocuiască din nou". Cine nu era favorabil proectelor Rusilor era executat

"ca trădător țării" și se căuta un calău care să vrea să execute pedeapsa capitală. Cei mai mari boieri fură insultați, bătuți, târîti de barbă până în camera Consiliului, urmăriti în justitie, pentrucă trăsura lor a izbit un ofiter beat. Mitropoltul însusi, un prelat venerabil considerat ca un sfânt, Veniamin, fu supus cercetărilor. Acuma, ofiterii începeau să ja cu arendă mosiile moldovenești pe care le pofteau, după cum se vede în părtile Hotinului. In sudul Basarabiei fură stabiliti mii de Bulgari, în luna Iulie 1811, cu privilegii cu totul speciale.

In 1811, după ce tabăra Marelui Vizir Ahmed fu făcută prizonieră, prin surprindere, într'o insulă a Dunării, lângă Giurgiu, începură negocierile de pace cu delegatul Sultanului. Amabasadorul rus la Constantinopol, Italinschi, secondat de Sabaneev și de interpretul Iosif Fonton, ceru posesiunea întregei Moldove orientale, până la Siret. El fu refuzat. La Constantinopol se astepta ofensiva. de mult timp promisă, a lui Napoleon. Cu toate acestea fu oferită granita Prutului. Rusii se încăpătânau totuși să vrea

Siretul. La Constantinopol se dorea să se păstreze măcar acele cetăți care rezistaseră atâta timp expansiunii moscovite: Ismail, Chilia, ca și gurile Dunării.

Pertractările se lungiră până la sfârsitul anului si congresul devenea ..indescifrabil" pentru consulul Frantei la Bucuresti. Cu toate acestea Turcii vorbeau de intentiunea lor de a reîncepe războiul, "căci Dumnezeu este mare". Dar Rusii fură acei cari reluaseră ofensiva pentru a forta mâna adversarilor lor. Din partea Turcilor se astepta mereu interventia franceză, care trebuia să se producă fără gres în primăvara anului 1812. Sultanul era hotărît, — după cum o pretinde ambasadorul regelui Saxoniei — să fie în fruntea armatei sale

Dar. cum Țarul trimisese acum, ultimatumul său lui Napoleon, cerându-i să părăsească teritoriile ocupate în Germania (25 Martie), el crezu necesar să se supună în fața necesităților acestei noi atitudini. Consimți să renunțe la gurile Dunării, dar voia întregul teritoriu dintre Prut si Nistru, pe care îl făcea să treacă sub numele în-

șelător de Basarabia, nume anlicabil numai, după cum am
mai spus-o, de mai multe ori,
regiunii sudice a provinciei.
Cum ambasadorul Franței, de
mult timp așteptat, generalul
Andréossu. nu sosea încă, fu
necesar ca aceste condiții să fie
acceptate. Amiralul Ciceagov
veni la București pentru a
cere un răspuns prompt, sub amenintarea de a face să înainteze flota Mării Negre și de a
răscula pe Greci și pe alți ortodoxi

Alexandru I era cu atât mai hotărît să isprăvească, cu cât i se raporta despre "ororile" purtării trupelor rusești în provinciile ocupate. Pentru a nu lăsa noului rival meritul de a smulge Turcilor pacea voită de Țar, Cutuzoc. comandantul șef al armatei dela Dunăre, se grăbi s'o încheie. El ceru plenipotentiarului turc să semneze preliminariile, czeace fu admis.

Prin tratatul dela 28 Mai 1812 Turcii cedau, fără să cunoască măcar limitele exacte, un teritoriu care nu le aparținea și care făcea parte dintr'o tară a cărei integritate teritorială se angajeseră s'o respecte.

Este singura rațiune a domi-

natiunii rusesti asupra pārtii orientale a Moldovei, căci din partea Românilor nu se adusese nici o cerere Tarului în acest sens. In cursul sec. XVIII-lea, înaintea desvoltării constiinței naționale, unii boieri crezuseră, de fapt, să poată schimba conditiunile detestabile ale regimului turcesc, dublat de o impilare fiscală fanariotă, printr'o autonomic sub sceptrul Ecaterinei II. Evenimentele însă îi desamăgiseră. Pe de-o parte, atitudinea generalilor rusi fată de ci le inspirase un profund desgust. iar, pe de alta, după ce pătrunseseră ideile Revolutiei franceze în Orient, boerimea tânără oiunsese la convingerea că o natiune poate trăi prin mijloucele sale proprii și pentru propriile sale scopuri.

Astfel anexiunea vastului și tertilului teritoriu procopsit cu numele de Basarabia fu primit în Moldova ca un sentiment general de revoltă. Nobilimea se îndreptat către noul Domn, trimis de Constantinopole, pentru a protesta energic, în Octombrie 1912. amintind că țara lor fusese împilată timp de șase ani de către armata rusească, "locuitorii fiind obligați să ser-

vească, că muncească cu mânile si cu animalele lor, fiind nedreptătiti în tot felul", si în schimbul acesui serviciu făcut crestinilor, se răpi tării "cea mai bună parte" și "sufletul" chiar al producției, puterea sa, mult de jumătate din patrie, într'un cuvânt "tot câmpul hrănitor si inima Moldovei"; căci acolo se aăsesc păsunile ..comoara țării", centrul comerțului cu vite. Si, ca si cum ar fi vrut să îndepărteze chiar din acest moment viitorul argument pentru stabilirea puterii rusesti în Basarabia: acela că s'ar fi luat provincia Tătarilor, ca locuitori, si Turcilor, ca stăpânitori, iată felul cum acesti boieri, cari-si mai aduceau aminte de istoria tării lor, vorbeau de partea meridională pe care Turcii si Tătarii o usurpaseră în virtutea unui mandat otoman la începutul secolului al XVII-lea: tatarlâcul, ca și raiaua de Hotin, "cu toate că se deslipiseră de mult timp din corpul patriei moldovenesti, rămăseseră totusi sub aceiasi dominatie, a prea puternicei Impărăti și ele însemnau un avantaj si un adăpost pentru Moldoveni, înlesnindu-le viața, procurându-le bogate

provizii și oferindu-le pășuni

pentru vitele lor.

Cronicarul moldovean, aproape contimporan, Manolachi
Drăghici, vorbește într'un mod
mișcător de momentul dureros,
când Prutul despărțea cele două
jumătăți ale Moldovei mutilate

Administratia rusească începu prin abuzuri. Cu toate că un descendent al boierilor moldoveni. Scarlat Sturza, un intim al tarului, obținuse administratia noii provincii, care trebuia să se bucure de o autonomie largă, să păstreze toate obiceiurile sale si chiar întrebuintarea limbi românesti în justiție și administrație, - fără a mai vorbi de Biserică: trebuia să ducă mai departe traditiile istorice, sperând să le nistratia superioară a unui arhiepiscop la Chisinău și a unui episcop la Cetatea-Albă. — se ceru proprietarilor de a alege între a locui în "Moldova turcească sau dreptul de a-si păstra pământurile pe care le mosteniseră Termenul fiind te din boieri îl pierdură, ceea ce însemna părăsirea proprietătilor lor. Unele din aceste pământuri fură cumpărate, în termen legal, de tărani români, cari se

sforțară de a găsi, cu riscul de 1 plăti dobânzi exorbitante, bant la negustori greci, armeni și evrei, — alții deveniră din această cauză ei înșiși pradă a-

cestor neguțători.

In curând ofiterii rusi căsătorindu-se cu femei din această tară, îsi câștigară succesiunea descendentilor boierimii moldovenesti: multi aventurieri, apartinând tuturor natiunilor reprezentate în vastul Imperiu al Tarilor, găsiră mijlocul de a se stabili ca bogati proprietari de mosii în această tară, căreia îi despretuiau în fiecare moment traditiile sale vechi sub admipoată distruge. Şi, dacă măcar s'ar fi dat o administratie erestină superioară aceleia a Domnului fanariot din Iasi pentru acesti oameni cinstiti, inspirati de o reală dragoste către un guvern crestin si de o admiratie profundă pentru personalitatea tarului, stăpânul unui imperiu aproape fără margini!

Cu toate acestea, raporturi consulare contimporane, provenind dela persoane cari n'aveau nici un interes să discrediteze regimul rusesc, prezentă pe Sturza ca un om cu totul inca-

pabil si pe principalul său acolit Matei Crupenschi, străbunicul aceluia care, apoi după 1918, la Paris, si în alte părti, alături de un german emigrat, fost primar al Chisinăului si mult timp aliat cauzei române, se prezintă ca reprezentantul autentic al Basarabenilor violenun om de o aviditate incomensurabilă: "acel ce plăteste bine are totdeauna dreptate"; "acte arbitrare și contrare păcii ruinează în întregime pe proprietari (mărturie a consulului Frantei). Si. ceiace este mai important, peste 30.000 țărani trecură Prutul pentru a scăpa de brutalitătile noii administratiuni. Consulul Austriei constată că "afară de puține exceptiuni, toată lumea se supune sceptrului rusesc cu cea mai mare neplăcere".

De altfel, iată termenii în în cari țăranii din Basarabia se exprimă la 1816 cu privire la noua ocârmuire: "In fiecare clipă dăm tot felul de lucruri și nimeni nu ne întreabă dacă ne mai rămâne ce să dăm. Astfel, încât, în momentul de față, cei mai mulți dintre noi nu au nici ce mânca, din cauza muncilor la care suntem obligați zil-

nic, pentru a cosi si căra fânul, pentru a îndepțini diferitele transporturi de lemne de foc si de constructie, până în Basarabia" — astfel vorbesc tăranii din Hotin — ..si la Chisinău" ceeace era asadar deosebit - .în spre Briceni și aiurea... Dăm pentru curieri, dijma turmelor si a albinăritului si atâtea alte dări, întretinem pe soldații de serviciu și îi hrănim, iar ei ne iau cu forta tot ce găsesc în casele noastre și mănâncă, ba ne mai si bat ca să le dăm ceeace n'avem si ne terorizează să le dăm chitante... Dăm zilnic sentinele de hotar. Am complet despuiati de vitele noastre de către hotii care ne fură... Nu ni se dă voie nici măcar să urmărim pe acesti hoti, pe când înainte eram liberi să o facem si nu ni le furau ca astăzi. Si, când dă Dumnezeu să avem grâne din bielsug, alti vin să le mănânce, pe când înainte puteam vinde unde vream grânele, vitele si tot produsul muncii noastre... Dacă Sfânta Fecioară ar vrea să ne ușureze de toate aceste greutăti și să ne lase în obiceiurile noastre moldovenesti, mostenite dela înaintasii nostri. pentru a recâstiga bună starea de care ne bucuram..., și să putem trăi sub slujbași moldoveni, fii ai acestui pământ al nostru, după cum suntem noi obicinuiți și să ne putem înțelege în aceiaș limbă!" 1).

Abia se scurseseră patru ani dela anexiune si un consilier de Curte rus, Svinin, sosea la Iași ca reprezentant al unei comisiuni de organizare a Basarabiei, pentru a se informa asupra modului în care erau administrate judetele moldovenesti. doilea guvernator al Basarabiei, Harting, trebuise să-si prezinte demisia. Se recurgea la indigeni pentru a scăpa degreutățile creiate de către primii administratori lipsiți de orice inclinare în acest domeniu, ca si de orice sentiment de demnitate si onoare. Când tarul veni în persoană să se informeze cu privire la plângerile care se ridicau din toate părtile, în 1818, guvernul impuse tării o contributie de 15.000 de galbeni pentru serbările primire. In acel moment, Alexandru I trebui să acorde Basarahiei, consideratia ca "o parte

Revista "Școala Basarabiei",
 1920; "Revista Istorică", IV, pag. 52-53.
 Am dat o formă modernizată, mai ușor de înțeles, acestei plângeri.

din principatul Moldovei", o "aşezare", o constituție locală, redactată în românește și sprijinindu-se pe vechile obiceiuri.

Până către 1830 Românii îndepliniră în mare parte functiunile administrative în spiritul rasei lor si întrebuințând, ca mai înainte, nu numai limba română, dar si formulele administratiunii moldovenesti. Mitropolia din Chisinău îsi redacta jurnalul oficial în amândouă limbile până după 1870. Dar, vreo zece ani mai târziu, un nou mitropolit, Antonie, fu trimis cu misiunea specială de a desnationaliza această Biserică; un demn succesor al acestui episcop a fost în ultimul timp, Serafim, din familia Ciciagov, fost colonel de cavalerie, care trată, bine înteles, foarte cavalereste pe clerul român. Trebui mult curaj câtorva preoți, printre cari părintele Gurie, ajuns supt noi, față Mitropolit al Basarabiei. pentru a continua vechile tradiții româneși, pubicând cătrți religioase, dar fără a se avea drepul de a introduce limba natională în biserici si'n scoli. Se găsea totdeauna, printre renegații nației lor, persoane pentru a protesta împotriva ideii.

inspirată de noile curente democratice, de a restabili limba română în învătământ, objectând că era o limbă cu totul inferioară si incapabilă de a furniza elementele însesi ale unei literaturi. Abia după războiul nenorocit împotriva Japoniei un grup de clerici din Chisinău putu să facă să apară cărti de Biserică în limba poporului, iar tineri, încurajati de miscarea "poporanistă" care se răspândise în întreaga Rusie, se apucară să publice câteva ziare ("Basarabia", "Cuvântul dovedesc", "Moldovanul"), a căror aparitie fu de altfel suspendată imediat după restabilirea completă a vechiului regim.

Incă dela 1839 și până la 1841 fuseseră prezintate guvernă-mântului provinciei petiții formale pentru a cere introducerea limbii române în școlile populare, foarte puțin numeroase de altfel, și al căror program se reducea la cunoștințile cele mai elementare și mai ales

la învățământul religiei.

Acești Moldoveni, cari perseverau în amintirile lor, începuseră, cu mult înaintea acestei date, o întreagă mișcare literară, care este reprezentată de

Constantin Stamati, imitator, uneori fericit, al poeților francezi, de fabulistul Sârbu, de autori de gramatici (un nou Hâncu) si de cărti de cetire, care împrumutau elementele literaturii renasterii române Principate, care trebuiau să formeze în curând România Modernă. Se cerea chiar guvernatorului din Chisinău să se aducă acolo cărti tipărite la Iasi si Bucuresti. Era cu atât mai necesar, cu cât, după cum a arătat-o d. Ion Pelivan, reprezentantul cauzei române în Basarabia în timpul congresului de pace, exista cutare judet, ca Bălti de pildă, unde numai doi preoti cunosteau limba rusă. Cât despre natiunea însăsi, ea ignora limba oficialității în asa măsură, în cât preoti puteau ceti versuri din poetul ucrainian Taras Sevcenco făcând să creadă pe credinciosi că le prezentă pagini din Evanghelie.

Războiul Crimeii lăsase să se creadă că trebue să aducă libe-rarea întregei Basarabii. Era un punct de program pentru Austria, care insista cu tărie asupra acestui punct, sperând, de altfel, să vadă Principatele înseși intrând sub sceptrul lui Franz-

Iosif, pentru a forma în complexul Statelor austriace o singură si aceiasi formatiune natională. Trebui să cedez ceeace fu acordat Moldonei mărgini numai la Basarabia sudică, cu judetul Cahul, întinzându-se în lungul Prutului, în fata vechiului codru al Chiaheciului. Era fără îndoială partea unde elementul român fusese din cele mai vechi timpuri înlocuit si unde valoarea sa era mai mică. Pe lângă coloniile bulgare se instalaseră sub dominatia rusă Lipoveni, Armeni, Occidentali chiar, Germani în mare parte. cărora li se oferise privilegii foarte întinse. Orașele erau cu totul năpustite de elementul străin, și, totuși, câteva luni după stabilirea noii dominatiuni române, toată lumea, fără deosebire de nationalitate, era multumită de a vedea revenind un regim care permitea o dezvoltamai liberă, a populațiilor. Bulgarii se adresară marelui om de Stat român, Mihail Kogălniceanu, pentru a-i mărturisi public multumirea lor de a vedea scolile funcționând mai bine decât în epoca rusească. Guver. nul lui Cuza-Vodă rămase popular nu numai în mijlocul românilor din această Basarabie sudică, dar chiar în mijlocul alogenilor. Episcopul Melchisedec, căruia i se încredință administrațiunea superioară a clerului în această regiune reanexată, șease cunoștea limba rusă, fiind elevul școlilor din Chiev, atfel în cât se putea înțelege direct cu credincioșii, cărora le permitea întrebuințarea propriei lor limbi.

Rusia era cu toate acestea hotărâtă să facă să dispară această clauză din tratatul dela Paris, pe care ea o considera ca o adâncă umilire, în profitul unei națiuni pe care o despretuia și a unui Sat pe care socotea să si anexeze într'un viitor mai mult sau mai putin apropiat. In 1877, când Tarul Alexandru II trebui să înceapă un nou război împotriva Turciei, acest punct al retrocedării Basarabiei făcea parte dintr'un program pe care era hotărât să nu-l părăsească. In zadar Ion Brătianu, care se găsea în fruntea guvernului român, și asociatul său. Mihail Kogălniceanu însusi, întrebuintară toate mijloacele pentru a obtinea ca această hotărâre, a cărei existență o bănuiau, să fie părăsită. Se întrebuintară toa-

te sireteniile diplomatiei pentru a introduce în tratatul de alianță un termen echivoc, și, când fu necesar totusi să se accepte conditia integritătii teritoriale a României, se rezervară, după cum a fost mărturisit la tratatul din Berlin, de a o interpreta în sensul că această integritate e ra garantată numai din partea dusmanului, dar nu și din partea aliatului (!). Când Rusii se găsiră încoltiti în fata Plevnei. apărată de Osman-Pașa, si fură în pericol de a fi aruncati spre Dunăre, când armata română a! cărei concurs tarul îl refuzase, fu chemată cu desperare în ajutorul lor, Alexandru II mărgini să răspundă insistentelor lui Brătianu că România nu se va căi de a fi ajutat pe puternica sa vecină.

Cu toate acestea tratatul de la San-Stefano oferea Românilor Dobrogea turcească, pe cari o refusarăm ca obiect de schimb, în schimbul Basarabiei de sud, si aceasta fără a fi suflat un cuvânt în această chestiune ministrului român. Opinia publică se emoționă, guvernul avu toat edificultățile pentru a evita o ruptură între cele două țări care luptaseră împotriva

dusmanului comun; Brătianu si Kogălnicaenu se duseră la congresul din Berlin, care trebuia să revizuiască clauzele acelui dela San-Stefano, Dacá trebuia să se supue unei necesităti inexarabile, niciun act de cesiune nu fu încheiat. România se mărgini să-si retragă functionarii în fata unei luări în posesia care sămăna cu o năvălire. In acest fel Basarabia de sud reveni Rusiei: ea era destinată sa reîntre în domeniul national român cu tot restul provinciei. Si când aceasta se întâmplă, se găsi bătrâni care mărturisiră că nu pierduserā niciodată speranta acestei restituiri tät ve compunere a actuală a populatiei: 1.890.000 de Români la 3.00000.000 locuitori, cât și pe o traditie istorică pe care Rusia a putut-o face ignorată, dar n'a putut-o distruge.

Conștiința română în Basarabia se deșteptase și încă foarte energic, — am și văzut-o, — cu mult înainte de marele război. Contactul cu Românii liberi ai regatului se făcea din zi în zi mai frecvent. Tendintile naționale care dominaseră literatura română cea mai recentă

creară în mod necesar în Basarabia o stare de svirit corespunzătoare, În 1914, când, pentru a se opune planului austrogerman în Peninsula Balcanică. Nicolae II veni la Constanta pentru a trece acolo în revistă regimentele române și a întindea o mână prietenească regelui Carol, se găsiră entuziasti cari îsi închipuiră că această fraternizare trebuie să aducă fără întârziere întoarcerea Basarabiei la patrie. Cu toate acestea tarul se duse dela Constanta la Chisinău pentru a asista la inaugurarea unui monument destinat să perpetueze amintirea anexiunii Basarabiei la Statele Imperiului său.

Dacă România întârzie mult timp să-și ia locul lângă Aliați, apărători ai libertăților naționale, trebue să o atribuim numai neîncrederii naturale care se întreținea față de intențiunile Rusiei. Se văzu legitimația, aflându-se existența proiectului Stürmer care consista în a trimite Românilor cât mai târziu posibil trupe care, odată sosite, refuzau de a se lupta și se retrăgeau din fața dușmanului—Ruși nu luptară de fapt decât în Moldova, pentru a păra, în

regiunea munților Transilvaniei, drumul spre Odessa —, apoi să transforme trupele auxiliare în trupe de ocupație, să braveze sentimentul public și să-și bată joc de autoritățile românești, pentru a ajunge în momentul unei catastrofe pe care își vor da silința cu toate mijloacele să o pregătească, la o soluțiune ne mai auzită în istoria relațiunilor dintre state și națiuni, soluțiune care ar fi părăsit Muntenia Austriacilor pentru a putea alipi Rusiei restul Moldovei

mutilate în 1812.

Cu toate acestea, printre aceste trupe duse pe teatrul român de răsboi, erau numerosi Basarabeni, cari se initiau la cunoasterea trunchiului rămas liber din fosta lor patrie și își dădeau samă că aceiace li se spunea la scoală, aceiace li se prezinta în ziare despre o Românie deosebită de "Moldova" lor, conținând o rasă deosebită, vorbind o altă limbă și având o altă religie, nu erau decât manevre destinate să semene confuziunea în mijlocul unei natiuni perfect unitare. Acei dintre soldatii si ofiterii acestia, cari primiseră o impulsiune intelectuală, căutară curând să cunoască literatura română și intrară în contact cu cercurile corespunzătoare ale Regatului. Era pregătirea actului final la care ajungem.

Când Republica rusă, întemeiată în Februarie 1917, căzu în mânile agitatorilor comunisti și când bandele umplură Basarabia, distrugând casele de la tară, maltratâna si omorînd uneori pe proprietari, făcând să dispară, odată cu bogății imense, comorile ireparabile ale bibliotecilor si ale colectiunilor stiintifice, când această nenorocită țară fu transformată într'o imensă tabără de brigandaj, depozitele de proviziuni ale armatei române fiind în pericol de a fi răfuite de către banditii din serviciul bolsevismului, trupele române fură trimise peste Prut pentru a salva această proprietate a Statului român. Curând totuși ele se găsiră în fata unei miscări nationale, care cerea stabilirea unei autonomii basarabene destinată să o apere împotriva unor asemenea invaziuni.

Această mișcare era datorită ofițerilor și soldaților masați la Odessa, cari, în adunări foarte

frecvente, cereau imperios schim barea acestei situatiuni pentru mica lor patrie. Imediat, după exemplul miscărilor identice în toate provinciile nationale ale Imperiului. — si apărătorii actuali ai cauzei ruse în Basarabia nu au dreptui să prezinte compunerea adunării care se formă în acel moment ca neavând un caracter legal -. un .. comitet de soldati si de tărani" aduse convocarea adunării destinate să fixeze noile asezări politice ale provinciei. Rezultă de aici o Republică Moldovenească, în fruntea căreia se aăseau vechii apărători ai cauzei române în Basarabia, studenti sau fosti studenți, ca Halipa, și în acelas timp acei dintre Românii basarabeni cari, părăsind provincia, se confundaseră în mediul intelectual al noii Rusii, Pelivan, Inculet, Ciugureanu, si cari se întorceau acum pentru a elibera tara lor de oriaine.

Republica Moldovenească trebui să se înțeleagă cu Regatul român asupra unei apărări comune. De spre partea Germanilor, ca și de spre partea mișcării revoluționare ruse, exista acelaș pericol pentru aceste două

Românii, încă despărtite. Trebuia să sosească în curând momentul când se va prezinta chestiunea unirii acestor fragmente ale vechei Moldove. După lungi discuțiuni, perfect libere, cu toată prezenta presedintelui Consiliului de ministri al României, se ajunse, la 28 Martie 1918, la hotărîrea solemnă de a confunda Republica Moldovenească cu această Românie liberă, căreia trebui să se alipească, - si acesta era scopul răsboiului national —, provinciile apartinând monarhiei autro-ungare. Basarabia fu deci prima care, înlăturând dominatiunea străină, uni fortele sale cu acelea ale României, luptând pentru a împărți cu Regatul, triumful cauzei aliatilor. Această unire fu recunoscută în mod solemn de către Puterile occidentale, si, cu toate invaziunile bandelor cnarhiste, autoritățile rusesti insesi se comportară față de noul regim basarabean în așa fel încât păreau că primesc o schimbare de neînlaturat.

\*

Acei care caută să confunde administrațiunea română, la o epocă încă turbure pentru tou-

te țările, cu dreptul națiunii române în Basarabia, se însealā sau cautā sā însele. Drepturile natiunilor sunt imprescriptibile și nu depind de valoarea unei generatii. Nemultumirile, naturale pentru fiecare schimbare de situatie, fatalitătile care se leagă epocei de după răsboi, în toate tările care au participat la marele conflict, nu pot fi argumente împotriva unui act de o legitimitate atât de absolută ca acel al alipirii Basarabiei la Regatul Român. Dacă tăranii basarabeni, cari formează enorma majoritate a populatiei, — si în această enormă majoritate Români domină — pot prezinta plângeri împotriva cutărui sau cutărui tunctionar, care, foarte adesea, emană din mediul social basarabean însusi, ei nu pot uita că proprietatea de pământ, pe care ei o smulseseră prin miscări revolutionare în 1917, a fost transformată de Parlamentul român din 1920 într'o situatiune de drept, că, prin acest fapt, fiind stăpâni ai pământului, ei devin stăpâni ai vietii politice si ca nu administratiunea din Bucuresti va tiona în Basarabia, ci administrațiunea acestei clase țărănești basarabene înseși, își va da osteneala pentru a-și satisface propriile interese, servind în acelaș timp interesele superioare

ale patriei comune

Cât despre celelalte nationalităti, Statul Român unit le-a asigurat scoli aparținându-le în propriu; reprezintate în Parlamentul român, ele au avut mijlocul de a-si prezenta plângerile si aspiratiile. Pe când în Alsacia ocupantii germani fost constrânsi să părăseascá tara, afară de cei cari se căsătoriseră acolo, capitala Basarabiei era plină, nu numai de Rusii emigrati, pe care actul din 1917 i-a găsit în țară, dar de o imensă multime de străini alungați din provinciile rusești de către turburările revolutiei si cari datoresc salvarea propriei lor existente adăpostului oferit de România. Ziare rusesti apăreau liber la Chisinău și numărul lor, dimensiunile lor întrec pe ale jurnalelor românești; literatura rusă găsise în Basarabia un debușeu ca și înainte; nu se înțelegeau să fie fortată constința nimănui și se spera că va veni timpul când fiecare națiune își va recâștiga patria.

Atunci Românii, vechii locuitori ai Basarabiei, ar fi fost singuri să dispună de soarta patriei lor.

Iată ce a găsit în Basarabia invasia sovietică: pentru Români un teritoriu de istorie natională și de drept național, care va fi reluat la cel dintâi

prilej favorabil.

Oaspeților cari au intențiunea să rămână într'o țară pe care o consideră ca a lor, nici orinia publică, nici clasa politica nu au să le ceară altceva decât respectul datorat legilor unei țări ospitaliere și pe cât posibil sentimentelor naturale față de cei care, după ce au suferit sub jugul strein, nu înțeleg, din partea lor, să impună un altul foștilor stăpâni despuiați de o putere uzurpată.

V

TIPOGRAFIA
ZIARULUI
"UNIVERSUL"
Str. Brezoianu No. 23-25